# DZIENNIK RZADOWY WIELKIEGO KSIESTWA

KRAHOWSKIEGO.

## W Krakowie dnia 3 Października 1854 r.

Mrp 28801.

[281]

## Kundmachung.

In Folge Defrets der hohen f. k. Landesregierung vom 6. d. M. 3. 20354 werden die Verkaufspreise der Ziegelmaterialien und zwar: I. in Dajwor:

für ein 1000 Dachziegel von 15 fl. auf 16 fl. für ein 1000 Mauerziegel großes Maß von 12 fl. auf 12 fl. 30 kr.

Mittelmaß von 10 fl. 40 fr. auf 12 fl.

für ein Korez ungelöschten Kalks von 33 fr. auf 40 fr. gelöschten Ralks von 28 auf 30 fr.

#### II. in Grzegórzki:

für ein 1000 Mauerziegel großes Maß von 12 fl. 30 kr. auf 13 fl. Mittelmaß von 10 fl. auf 11 fl. 30 kr. CM.— erhöhet.

Die Verkaufepreise der Mauerziegelbruchstücke mit 6 fl. 30 f. in Dajwor und 6 fl. EM. in Grzegorzki pr. Kubit = Rlafter bestimmt, endlich die Berkaufspreise der überbrannten Ziegeln (Zendrowka) für ein 1000 in Dajwor mit 6 fl. 30 fr. und in Grzegorzki mit 6 fl. festgesetzt.

Welches hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

Vom Magistrate der f. Hauptstadt

Arafau am 11. September 1854.

(3, m.)

N. 30637.

Lizitations-Ankundigung.

Bom Magistrate der k. Hauptsstadt Krakau wird zur allgemeisnen Kenntniß gebracht, daß zur Berpachtung des in der Kasimirer Israeliten Gemeinde zu Gunsten des Gemeindeson des eingeführten Aussichlags von Koschersleisch und Geslügel auf die Zeit vom 1. Nosvember 1854 bis 31. Oktober 1855 am 13. Oktober im Magistratsgebäude bei I. Departement um 10 11hr Vormittags einz Versteisgerung abzehalten werden wird.

Der Ausrufspreis beträgt 15,300 fl. jährlicher Pachtschillings.

Das Badium beträgt 1530 fl. EM.

Schriftliche Offerten werden auch angenommen.

Die Lizitationsbedingniße können im Bureau des I. Magistrats-Departements eingesehen werden. Krakau am 29. September 1854.

(1. m.)

[303]

#### OBWIESZCZENIE.

Magistrat Król. głównego Miasta Krakowa podaje do powszechnéj wiadomości, iż celem wypuszczenia w przedsiębiorstwo poboru koszernego żydowskiego od mięsa i drobiu w Gminie starozakonnych kaźmierskich na fundusz Gminy zaprowadzonego na czas od 1 Listopada 1854 r. do 31 Października 1855 r. odbędzie się w dniu 13 Października w Gmachu Magistratu w Biórze I Departamentu o godzinie 10 przed południem publiczna licytacyja.

Na pierwsze wywołanie ustanawia się cena w kwocie 15,300 fl. m. k. rocznego czynszu.

Vadium wynosi 1530 ZłR. m. k. Deklaracyje piśmienne będą także przyjmowane.

Warunki licytacyi moga być przejrzanemi w Biórze I Departamentu Magistratu.

Kraków d. 29 Września 1854 r.

Mrs 30308.

Lizitations - Ankündigung.

Bom Magistrate der k. Hauptstadt Krakau wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Liefestung der Furage Utrikel für die städtischen Pferde und des Bettenslagerstrohes für städtische Urrestansten auf die Zeit vom 1. Novemsber 1854 bis 31. Oktober 1855 am 19. Oktober 1854 im Magistratsgebäude beim IV. Departesment um 10 Uhr Bormittags eisne Bersteigerung abgehalten wersden wird.

Der Ausrusspreis beträgt für 1 Koret Haber zu 4 fl. 18 fr., ein Ztr. Heu 44 fr. und für ein Ztr. Stroh 40 fr. CM.

Das Badium beträgt 120 fl. EM. Schriftliche Offerten werden auch angenommen.

Die Lizitationsbedingniße können im Bureau des IV. Magistrats-Departaments eingesehen werden. Krakau am 25. September 1854.

(2. td.)

[301]

### OGŁOSZENIE LICYTACYI.

Magistrat Król. głównego Miasta Krakowa podaje do powszechnej wiadomości, iż celem dostawy furażu dla pociągów miejskich i słomy dla aresztantów miejskich na czas od 1 Listopada 1854 do 31 Października 1855 odbędzie się w dniu 19 Października 1854 w gmachu Magistratu w Biórze IV Departamentu o godzinie 10 przed południem publiczna licytacyja.

Na piérwsze wywołanie ustanawia się cena w kwocie za jeden korzec owsa 4 Złr. 18 kr., za jeden centnar siana 44 kr. a słomy 40 krajcarów.

Vadium wynosi 120 Złr. m. k. Deklaracyje piśmienne także będą przyjmowane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzanemi w Biórze IV Departamentu Magistratu.

Kraków dnia 25 Września 1854 r.

Ner 28919. [304]

Magistrat Król. główn. Miasta Krakowa podaje do wiadomości, iż starozakonny Mojżesz Herszel Ferber stara się o paszport emigracyjny do Prus; ktoby przeto miał wiadomość o jakiej przeszkodzie, zechce o tém Magistratowi donieść.

Kraków dnia 26 Września 1854 r.

TOBIASZEK.

Ner 29220.

[305]

Magistrat Król. główn. Miasta Krakowa podaje do wiadomości, iż Jakób Zagroda obecnie za paszportem czasowym w Warszawie zostający, stara się o paszport emigracyjny do Królestwa Polskiego; ktoby przeto miał wiadomość o zachodzącej jakiej przeszkodzie, zechce o tém Magistratowi tutejszemu donieść.

Kraków dnia 26 Września 1854 r.

TOBIASZEK.

Ner 27931.

[306]

Mgistrat Król. głównego Miasta Krakowa podaje do wiadomości, iż Felix Szymczyk wyrobnik, obecnie za paszportem czasowym w Warszawie bawiący, stara się o paszport emigracyjny do Królestwa Polskiego.

Ktoby przeto miał wiadomość o jakich przeszkodach, zechce o tém Magistratowi donieść.

Kraków dnia 26 Września 1854 r.

TOBIASZEK.